## Intelligenz-Wlatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 128. Freitag, den 29. Mai 1835.

## Ungekommene gremden vom 27. Mai.

Hr. Regierungs-Kondukteur Holzhauer aus Wronke, Hr. Vogelhandler has bermann aus Zellerseld, I. in No. 95 St. Abalbert; Hr. Refer. Heitemeyer aus Schneidemuhl, I. in No. 99 Halbdorf; Hr. Kaufm. Hamburger aus Schmiegel, Hr. Kaufm. Levi aus Virnbaum, die Hrn. Kaufm. Krakau und Heffel aus Schwerin a/W., I. in No. 20 St. Abalbert; Hr. Kaufm. Wittowski aus Pensern, I. in No. 33 Wallischei; Hr. Kaufm. Velgard aus Filehne, I. in No. 350 Judenstr; Hr. Affessor Wagrowiecki aus Wreschen, Hr. Pachter Wagrowiecki aus Vierzglinko, I. in No. 394 Gerberstr.; Hr. Pachter Nehring aus Bachorzewo, Hr. Ober-Lanz besgerichts - Assertel aus Schrimm, Hr. Sutsb. v. Rożnowski aus Arcuzgowo, I. in No. 391 Gerberstr.; Hr. Gutsb. v. Potulicki aus Potulico, Herr Sutsb. v. Mozgowski aus Ottorowo, Hr. Gutsb. v. Sforaszewski aus Schoden, Hr. Kaufm. Weil aus Würzburg, I. in No. 243 Vreslauerstr.; Hr. Kittmeister v. Ezarnowski aus Stolp, I. in No. 165 Wilhelmsstraße.

1) Subhaftationspatent. Das hierfelbst am alten Markte sub No. 43. belegene, zur Kaufmann Adolph Kupkesschen erbschaftlichen Liquidations-Masse gehörige Grundstück, welches gerichtlich auf 17,282 Athlr. 10 Sgr. abgeschäft worden, soll im Termine den 25 sten August 1835, früh um 10 Uhr vor unserm Deputirten Landgerichts-Rath

Patent subhastacyiny. Dom tu w mieście w starym rynku pod Nro. 43. położony, do massy sukcessyinolikwidacyiney Adolfa Kupke kupca należący, który sądownie na 17,282 Tal. 10 sgr. oceniony został, publicznie naywięcey dającemu w terminie na dzień 25. Sierpnia 1835. zrana o godzinie rotey przed Depu-

Helnuth in unserm Partheien = Zimmer bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden. Kauflustige werden hierdurch eingeladen, in dem Termine ihre Gebote abzugeben.

Die Tare, ber neueste Sopotheken= fcbein und die Kaufbedingungen fonnen in der Registratur eingesehen werden.

Pofen, ben 5. Januar 1835.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

towanym naszym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Helmuth w izbie naszéy stron wyznaczonym, przedanym bydź ma. Chęć kupienia maiący wzywaią się ninicyszem, aby licyta swoie w terminie tym podali.

Taxe, naynowszy wykaz hypoteczny i warunki kupna w Registraturze przeyrzeć można.

Poznań, dnia 5. Stycznia 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

2) Boittal, Citation. Es werden alle biejenigen, welche aus ber Beit, mo ber verftorbene Deposital-Rendant Deinke bas Depositorium bes unterzeichneten Gerichts verwaltet bat, an die von bef= fen Chefrau in bem gerichtlichen Inftrumente vom 2. Juni 1824. beftellte in bem Sypothefenbuche bes ju Rulfan Do. 1. belegenen Freischulzengute Rubr. III. Do. 3. eingetragene Raution bon 1500 Rthir. Unfpruche ju haben vermeinen, aufgefordert, felbige in bem baju auf ben 3. Juli c. Vormittage 10 Uhr ans beraumten Termine bei bem Dberlandes= Gerichtsrath herrn v. Foreftier bier an ber Gerichtestelle anzumelben, mibrigen= falls fie mit allen ihren Unspruchen an Diefe Raution werden pracludirt, und nur an die Erben bes zc. Peinke follen permiefen werden.

Meserit, ben 19. Februar 1835. Konigl. Preuf. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Wszyscy ci, którzy z czasu zawiadywania kassy depozytalnéy Sadu niżéy podpisanego przez zmarłego Rendanta Peinke do kaucyi przez małżonkę iego sądownie dnia 2. Czerwca roku 1824. zapisanéy i w księdze hypotecznéy sołectwa wolnego w Kuligowie pod liczbą I. położonego, Rubr. III. pod No. 3. intabulowanéy, pretensye mieć mniemaia, wzywaią się ninieyszem, aby sie z takowemi w terminie na dzień 3. Lipca r. b. przed W. Forestier Radzca Sadu Naywyższego zgłosili, inaczej zostaną z wszystkiemi swemi pretensyami do kaucyi wyżey wspomnioney wyłuszczeni i do sukcessorów Peinkiego odesłani.

Międzyrzecz, d. 19. Lutego 1835.

Król. Pruski Sad Ziemiański.

3) Ediktalcitation. Auf der Herrsschaft Reisen stehk Rub. III. No. 9 für die Wittwe des Fürsten Alexander Sulskowski, Eleonore geb. v. Cettwer, eine jährliche Wittwenpension von 3333 Athl. 10 Sgr., welche ihr durch den 8ten Arstikel der Ordinations-Urfunde vom 16ten Januar 1783 versichert worden ist, ex decreto vom 3ten Februar 1800 eingestragen.

Sammtliche bei dem Ableben der Fürflin Sulfowska vorhandenen Rückftande
find von dem Oberamtmann Heinrich Friedrich Bennecke, als lehten Cessionar
der Erben der Fürstin Sulkowska, des Grafen Ignatz v. Cettwer, dem Herrn
Fürsten Anton Ordinat v. Sulkowski
unterm 7. Januar 1,318 cedirt worden;
diese Cession aber ist nehst dem derselben
annsetirten Original-Documente ex quo,
den Original-Cessionen und sonstigen Les
gitimations-Documenten angeblich verloren gegangen und soll auf den Antrag
bes gedachten Herrn Fürsten Anton Orbinat v. Sulkowski amortisit werden.

Documente oder deren Erben, Cessionastien, oder die sonst in deren Rechte getreten sind, aufgefordert, ihre etwanigen Ansprüche aus den gedachten Documensten sofort und spätestens in dem auf den 3 ten July c. früh um 11. Uhr vor dem Deputirten, Landgerichts Keferensdarins Baron v. Ophern, in unserm Gerichts Lofale anderaumten Termine gelstend zu machen, widrigenfalls sie mit ihren etwanigen Ansprüchen sowohl au

Zapozew edyhtalny. Na maietności Rydzyńskie Rubr. III. No. 9, zapisana iest ex decreto z dnia 6go Lutego 1800. roczna pensya 3,333 Tal. 10 sgr, dla wdowy Xięcia Alexandra Sułkowskiego, Eleonory z Cettwerów, która stósownie do artykulu 8go dokumentu ordynacyjnego z dnia 16. Stycznia 1783. zapewnioną została.

Wszelkie przy zgonie Xiężny Sułkowskiey pozostałe, zaległości Nadekonom Henryk Fryderyk Bennecke iako ostatni cessyonaryusz sukcessorów Xiężney Sułkowskiey, Hrabiego Ignacego Cettwera, JO. Xieciu Antoniemu Ordynatowi Sułkowskiemu na dniu 7go Stycznia 1818; odcedował, lecz taż cessya wraz z dokumentem oryginalnym ex quo do teyże cessyi przyłączonym z cessyami oryginalnemi, i innemi dokumentami legitymacyinemi zaginela, i na wniosek rzeczonego Xięcia Antoniego Ordynata Sulkowskiego amortyzowana bydź ma.

Wzywaią się przeto posiedziciele tychże dokumentów lub ich sukcessorowie, cessyonaryusze lub ci, którzy w ich prawa wstąpili, aby swe pretensye z rzeczonych dokumentów natychmiast, a naypóźniey w terminie na dzień 8. Lipcar. b. o godzinie 11tey przed poludniem przed Delegowanym W. Baronem Dyherrn Referendaryuszem Sądn Ziemiańskiego w naszym lokalu sądowym wyznaczo.

die oben erwähnte Post selbst, als an die verloren gegangenen Documente werden pracludirt werben, ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt, bem= nachft die Poft fur erloschen geachtet und die Amortisation der Documente ausge= fprochen werden wird.

Frauffabt, ben 19. Febr. 1835.

Ronigl. Preug. Landgericht.

nym udowodnili, w przeciwnym bowiem razie z pretensyami swemi tak do rzeczonéy summy saméy, iako do zaginionych dokumentów prekludowani zostaną, im w téy mierze wieczne milczenie nakazane będzie, poczem taż summa za ugasłą uważana i amortyzacya dokumentów wyrzeczona bedzie.

Wschowa, dnia 19. Lutego 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański. elfounty vortexpense and placed

country of themself and otherst.

Boiktalcitation. Auf der Herrs Schaft Reisen feht Rub. III. Do. 2 eine jahrl. Wittwenpenfion von ro,000 Athl. fur bie verwittwete grau Rurffen Gulfoweta geb. Grafin Mnifech, welche ihr ibr Gemahl', der Furft Auguft v. Gut= fowefi, bei Stiftung ber Ordination laut bes 5ten Urtifels ber Ordination8 = Ur= funde bom 16ten Januar 1783 auf biefe herrschaft, in specie auf bie Stadt Gorchen cum attinentiis verfichert hat, und welche fie bis zu ihrem im Jahre 1799 erfolgten Ableben richtig erhalten hat, jeboch nur protestando ex decreto vom 3ten Febr. 1800 eingetragen.

Auf den Untrag bes herrn Fürsten Unton Ordinat b. Gulfowefi, welcher an= geblich fo wenig Quittung und Lbichunge= Confens ber Erben ber Furftin b. Gul=

Zapozew edyktalny. Na maiethości Rydzyńskiey Rubr. III. No. 2. zapisana iest ex decreto z dnia 3. Lutego 1850. iednak tylko protestando pensya roczna 10,000 Tal. dla Xieźney z Mniszchów Sułkowskiey wdowy, którą dla niey, iey malżonek Xiażę Augustyn Sułkowski przy ufundowaniu ordynacyi stosownie do artykułu 5go dokumentu ordynacyi czego z dnia 16go Stycznia 1783, na teyże maiętności in specie na mieście Mieysko Gorce cum attinentiis zabez. pieczył, a która ona aż do iév w roku 1799. nastapionego zgonu rzetel. nie odbierała.

Na wniosek JO. Xiecia Antoniego Ordynata Sułkowskiego, który ani kwitu ani zezwolenia do wymazania fowera beschaffen fann, ale es ihm mig: od sukcessorow sp. Xieżney Sulkowdelain or a second or a second

lich ift, bie Erben berfelben geborig legi= timirt nachzuweisen, und auch noch viel weniger im Stande ift, das Documentum ex quo beizubringen, werden bem= nach die unbefannten Erben ber gebach= ten Fürftin Ludovica Gulfowefa geb. Grafin Mnifsch ober beren etwanige Ceffionarien, Pfand = oder fonftige In= haber bes verloren gegangenen Dofu= mente, ober bie fonft in beren Rechte ges treten find, aufgeforbert, ihre etwanigen Anspruche aus dem gedachten Documente fofort und fpateftens in bem auf ben 8. July c. bor bem Deputirten, Landge= richte = Referendarius Baron v. Richtho= fen I., in unferm Gerichte-Locale anberaumten Termine geltend gu machen, wis brigenfalls fie mit ihren etwanigen Un= fpruchen fowohl an die oben erwähnte Poft felbft, als an bas verloren gegans gene Document werden pracludirt werben, ihnen beshalb ein ewiges Still= schweigen auferlegt, bemnachft bie Poft für erloschen geachtet und bie Umortifa= tion bes Documents ausgesprochen wer= ben wird. n be znalestony analytic

Fraustabt, ben 19. Febr. 1835. Ronigl. Preuß. Landgericht.

itidry ice all proc int backer guistic znic podped! Trup ten wial tyllo

giowe county bronsing obsiguang, i byl w poling kallen win bucas kelera abreny, gressi an angahit

skiéy dostawić nie może, ani mu też niepodobno, iéy sukcessorów należycie wylegitymowanych udowodnić, i tem mniéy też w stanie iest documentum ex quo złożyć, wzywaią się przeto niewiadomi sukcessorowie rzeczoney śp. Xieżney Ludowiki z Mniczochów Sulkowskiey lub ich cessyo. naryusze, zastawni i inni poisedziciele zaginionego dokumentu lub też ci, którzy w ich prawa wstąpili, aby swe pretensye z rzeczonego dokumentu natychmiast a naypóźniey w terminie na dzień 8. Lipca r. b. przed Delegowanym W. Baronem Rychthofen I. Referendaryuszem Sadu Ziemiańskiego w naszym lokalu sądowym wyznaczonym udowodnili, w przeciwnym bowiem razie z swemi pretensyami tak do powyższey summy saméy iako do zaginionego dokumentu prekludowanemi zostana, im w téy mierze wieczne milczenie nakazanem i następnie powyższa summa za ugasłą uważaną i amortyzacya dokumentu wyrzeczoną będzie.

Wschowa, dnia 19. Lutego 1835. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

-time profitaben, ofe abor felor refer in

and the second of the control dise

wie Der Leichnen unter einen biefeine

someting theracoanacens. Die Leie

nega.
Głowa i go tripa była ciemnobrunem ani włosami pokrytą. Trep ien miał rogowe pacioski na szyl, przy

5) Boieral Citation. Die unbefannten Erben bes ant 17. Dobember 1831. ju Dorgnfoduch Obornifer Kreifes verstorbenen Pachters Frang Pawlowefi werben hiermit aufgefordert, fich in bem am 28. Mar; 1836. Bormittags um 9 Uhr vor bem Affeffor Styrle in unferm Partheienzimmer anberaumten Termine, entweder schriftlich oder personlich au melden und fich zu legitimiren, wibri= falls fie mit ihren Rechten praclubirt und ber aus 77 Rthle. 8 far. 6 pf. unb einem ju Dorgpfozuch belegenen Grund= frude bestehende Nachlaß bem Fistus als ein herrentofes Gut guerfannt werben wirb. Klomianiki ecol w kiseyur

Rogafen, ben 30. April 1835.

Ronigl, Land = und Stabtgericht.

in wielen is their meeter mideens

Zapozew edyktalny. Sukcessoro. wie niewiadomi Franciszka Pawlowskiego dzierzawcy w Odrzykożuchu powiatu Obornickiego w dniu 17go Listopada 1831. zmarlego, wzywaia się ninieyszém, aby się w terminie na dzień 28. Marca 1836. o godzinie gtey zrana przed Assessorem Styrle w naszym lokalu sądowym wyznaczonym albo na piśmie lub osobiście zameldowali i legitymowali, gdyż w razie przeciwnym z prawami swemi prekludowanemi zostana, pozostałość zaś, która się z 77 Tal. 8 sgr. 6 fen. i nieruchomości w Odrzykożuchu położoney, składa, iako maiątek właściciela niemaiący, fiskusowi przysądzony zostanie.

Rogozno, dn. 30. Kwietnia 1835. Król, Sąd Ziemsko-Mieyski.

physician and each permitted to got

file interfolate grachlet und die Ummortifia

6) Zekanntmachung. Am 22sten Marz d. J. wurde in dem Prosna-Flusse zwischen den Ortschaften Podlesse und Rirchendorf eine unbekannte weibliche Leiche gefunden, die aber schon sehr in Verwesung übergegangen war. Die Leizche war nur mit einem hellbraunen um den Kopf gewundenen Tuche und einer zerlumpten geslickten Jacke kirschbrauner Farbe bekleidet, sonst aber von allen Kleidungsstücken entblößt. Der Kopf war mit dunkelbraunen haaren bewachs sen. Der Leichnam hatte einen Rosen=

Obwieszczenie. Dnia 22. Marca r. b. znaleziony został pomiędzy Podlesiem i Kościelną wsią w rzece Prośnie nieznany trup plci żeńskiey, który iednakowoż iuż bardzo gnieliźnie podpadł. Trup ten miał tylko głowę chustką brunatną obwiązaną, i był w podarty kaftan wiśniowego koloru ubrany, zresztą zaś zupełnie nagi.

Głowa tego trupa była ciemnobrunatnemi włosami pokrytą. Trup ten miał rogowe paciorki na szyi, przy gwei vergladte und ein meffing'nes Mut= tergottesbild, fo wie ein meffing'nes Sejustreng befindlich waren, um ben Sals.

- Meußere Werlegungen wurden an bem

Leichname nicht entbectt.

3. Gemagheit bes S. 156. ber Rrimi= nalordnung bringen wir diefes gur bffent, lichen Renntnig, und forbern biejenigen, welche die Berftorbene fannten, auf, une binnen 4 Wochen Radricht zu geben.

Rogmin, ben 9. Mai 1835.

Ronigl. Preuß. Inquisitoriat.

frang von Gornperlen, an welchem noch których znaydowały się dwa obrazy Matki Boskiéy za szklem i obraz Matki Boskiey z mosiądzu tudzież takowyż krzyż.

Zewnetrzne znaki gwaltowności na tym trupie spostrzec się nie dały.

Stosownie do S. 156. ordynacyi kryminalnéy podaiemy to do publiczney wiadomości, i wzywamy wszystkich, ktorzyby nieboszczycę znali, aby nas w przeciągu 4 tygodni o tem zawiadomili.

Kozmin, dnia 9. Maja 1835. Król, Pruski Inkwizytoryat.

Das unterzeichnete Dominium beabsichtigt 3000 Stud Bahl Eichen, im Bulafower Revier, zwischen ben Stadten Rrotofdin, Rogmin und Boref im Rrotofchiner Rreise, und 3 Meilen vom Bartha = Fluß belegen, im Bege freiwilliger Licitation, an ben Meiftbietenben gegen baare Bahlung gu verfaufen. min gu diefer Licitation, gu welchem faufluftige Intereffenten hiermit eingelaben werden, fieht am toten Juni b. 3. Morgens um 9 Uhr, im Berrichaftlichen Schloffe in Borgecicgfi an. Die Gichen fonnen guvor jeber Beit befichtigt werben, weshalb Jutereffenten fich an ben Forft=Beamten Delinger in Borgeciczet wenben wollen. Borgecicsfi, ben 18. Mai 1835. Das Dominium gu Borgecicgfi,

8) Einem hohen Abel und hochzuverehrenden Publikum, so wie allen Reisen, den und Besuchenden des Bergnügungs = Ortes Trebnitz zeige ich hiermit ergebenst an, daß ich vom 1. Mai d. J. ab, den Gasthof zum gelben Löwen in Trebnitz in Pacht übernommen habe, dabei stets für gute Speisen und Getranke, so wie für alle Bequemlichkeiten bei billigen Preisen und prompter Bedienung sorgen werde, und deshalb um gütigen Besuch bitte. Trebnitz, den 18. Mai 1835.

Friedrich, Gaftwirth.

- 9) Eine große Auswahl von verschiedenen Sorten Strick = Perlen, ale auch Wolle und Seibe zum Stiken, hakelseibe hat von der Leipziger Messe erhalten und verkauft zu billigen Preisen: Julius Fuche, in Posen am Markt No. 83.
- 10) Unterzeichneter empfiehlt sich mit guten abgerichteten Dompfaffen, bie auf Probe können gegeben werben, ostindische Reis- und Nonnen-Wögel, Papagapen und Canarien-Bögel. Mein Logis ist im Hôtel de Pologne beim Gastwirth Herrn Reimann.

  21. Habermann.

threed unique this appointment of the our concentration

nice on interfere the rate included in the inspect of the line in the in-

Oss Dominium su Porsectionic